# Nro 30.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 2 Października 1822 roku.

Nio 3704 Dzien: Głów!

## SENAT RZADZĄCY 80,

Maiac sobie od Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi do L. 4604 Dziennika Wydział: przełożone, iż pomimo wskazanych Uchwałą Senatu z dnia 7 Sierpnia r. b. do L. 2880 zapadłą i w Nrze 24 Dziennika Rzadówego ogłoszonych środków ułatwiaiacych Starozakonnym, w spis ogólny dla różnych przyczyn nie wciagnionym, uzyskanie świadectw tuteyszo-kraiowości, znaydują sie ieszcze Osoby, które rzeczywiście tntay zrodżone nie są w stanie złożenia Kwitów ż opła-, canego ciągle Podatku Osobisto. Klassyczno-Przemysłowego od chwili zaprowadzenia onego, a to z powodu, iż albo zostając w służbie przez Gospodatzy swoich do spisu dla zmnieyszenia ilości opłaty rzeczonego Podatku podawanemi nie byli, albo będąc w chwili zaprowadzenia rzeczonego Podatku Małoletniemi, ieszcze wedle Prawa do opłacania go należeć niemogli: Senat oświadcza: iż będące w tych przypadkach Osoby, niemogąc złożyć Kwitów Podatkowych beda mogły

bydź za tuteyszo-kraiowych uważaneni, gdy okaża Urzeło we Swiadctwa Władz Gminnych, oparte na zaprzysłeżonych zeznanich dwóch Mieszkańców tuteyszo-kraiowych. Wóytowi z dobrych obycznów dostatecznie znanych, iż żalaiący Swiadctwa tuteyszo-kraiowości, przed sporządzeniem ogólnego spisu, w czasie spisu, i po spisie ciągie w Kraiu tuteyszym zamieszkiwał. Co za dodatkowy przepis, Uchwałę wyżey namieniona uzupełniaiący uważanym i do publiczney wtadomości przez Dziennik kządowy podanym bydź ma.

Krakow dnia 11 Października 1822 roku.

WODZICKI.

Mieroszewski, Sexr: Jeneralny.

Nro. 4558.

#### OBWIESZCZENIA.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRLNYCH I POLICYI &c.

W moc Uchwały Seymowey dnia 21 Gradnia 1821 zapadłey, a przez Senat Rządzacy do wykonania Wydziałowi udzieloney, odbywać nie bedzie publiczna Licytacyja sprzedarzy Kamienicy pod L. 10) przy ulicy Szpitalney stojącey i Instytutu Obłakanych własnością bedzcey, a to od ceny pierwszego wywołania w kwocie Złpl. 5001 z Aktu oszacowania przez wsztuce biegłych ustanowioney, z którey połowa jak równie i połowa plas liciti Kwoty przy tymże Domu jako W derkauf pozostaje; mający zatyn care kupna tegóż zechcą sie w dniu 24 Października r. 5. o godzinie 10 przed południem w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrz tych i Policyi zgłosić opatrze i w Walium tyto części Summy szaciakowey wyrownywające; gdzie o innych warunkach do kła-

dna rowerna wiadomoić.

nraków dnią 24 Września 1822 roku.

Senator Prezyduiący Sobolewski. Konwicki, Sekr: Wydziału.

A FO 46 8.

#### " YULLAL DOCHODOW PUBLICZNYCH : SKARBU &c.

W dalszym ciągu układów pomiedzy Rządem z iedney, a Wnym Straszewskim Dzierżawcą Loteryi Kraiowey tak Liczbewey iako i klas syczney z drugicy strony zawartych odwołując się do Obwieszczenia z dnia 18 b m. w Dzienniku Rząlowym Nro 27 umieszczonego ninicyszem zawiadomia Publiczność:

- de (wyiawszy, gdyby zaszło świeto, wiec we Czwartek) przeto gdyby dla okol czności nadzwyszaynych i przypadkowych wydarzyc się mogacych Lista stawek na godzinę to we Wtorek z któregosolwiek Kantoru Kollekt nie mogła bydź złożoną, w takim razie Lista ta stawek uważana będzie za niebyłą i stawki stronom zwrócone zostaną.
- Rząd upo vażnił Dzierżawce do pobierania 5 od sta procentu zaczynając od zupełney sta Złp. wygraney; i tak daley aż do naywyższey Summy wygrac się mogacey. Niżey nad 100 Złp. wygrane nie tłaca żadnego procentu,
- 3) Każden bilet wygrywaiący trąci s vóy walor z upłynieniem trzech miesięcy rachując od dują ciągnienia, jeżeli grający w tym przeciągu czasu nie zgłosi się o wypłsię wygrąney w właściwym Kantorze, a wygrana takowa przepada na korzyść Kąssy Towarzystwa Dobroczynności bez wszelkich dalszych reklamacyi wygrywaiacego.

- 4) Gdy Rząd Wolnego Miasta Krakowa zaręczył za wszelka wygraną Publiczności graiącey; przeto oświadcza i uwiadomia Publiczność graiącą, iż ieżeli wygrywaiący stosownie do poprzednich obwieszcze; z Kassy Entreprizy Loteryi w dniu Piatkowym w wygranych należytościach zaspokoionym nie będzie, i przed ciągnieniem nas ępney Loteryi do Rządu na piśmie nie zgłosi się, w takim razie Rząd wygrywaiącemu iuż nie odpowiada, lecz tenże wygrywaiący do samego tylko Dzierżawcy m cć będzie regress.
- 5) Do nadzoru czynności Loteryinych delegowany został Senator W. Wasserrab, a do pomocy temuż Rachmistrz Bióra Rachuly P. Wincenty Erber przysięgą do tego z obowiązany.
- 6) Judividua Dyrekcyi Loteryiney na wierność względem Rządu, Publiczności graiącey i Dzierżawcy przysięgę wykonały. Kraków dnia 30 Września 1822 roku.

X. Bystrzonowski, Gadomski, Sekr: Wydziału.

Nro 4833.

#### . WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH i SKARBU &c.

Podaie do powszechney wiadomości, że w skutek Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 27 Marca 1821 r. do Liczby 674 z odcinku Lasu Wyciązkiego Dębów sztuk 401 na gruncie Wsi Rządowey Wyciaże w dniu 30 b. m. w godzinach przed południowych przez publiczną Licytacya za gotowa zapłate przedane będą. — O warunkach do tey Licytacyi w Riórze Intendenta Dóbr przy Wydziale Dochodów i Skarbu każdego czasu dowiedzieć się można.

Kraków dnia 17 Września 1822 roku. -

Grodzicki.

Za Sekretarza Morcisiewicz, Adj: Wyd: